# CURRENDA IV.

N. 32 | praes.

## BENEDICTIO SUMMI PONTIFICIS PAPAE LEONIS XIII.

Reverendissimus ac Clarissimus Dominus *Hiacinthus Tylka*, Canonicus Cathedralis occasione suscepti itineris ad S. S. limina Apostolorum, partes Nostri Procuratoris agens, Apostolicam Benedictionem pro universa dioecesi a Sanctissimo Domino nostro impetravit. Quam gratiam Sanctitas Sua, signanter pro Episcopo, Capitulo Cathedrali, pro Sacerdotibus Oratorianis, Seminarii alumnis, pro Sororibus Ursulanis et a S. Felice Cantalicio per Breve dd. 22 Febr. a. c. impertiri dignata est. De quo Ven. Clerus informatur.

N. 34 | praes.

#### Monitum circa vestem talarem deferendam.

Non sine grandi animi perturbatione cum Patribus sacrosanctae Synodi Tridentinae conqueri Nos coactos videmus: "Tanta hodie aliquorum inolevit temeritas religionisque contemptus, ut propriam dignitatem et honorem clericalem parvipendentes, vestes etiam publice deferant laicales, pedes in diversis ponentes: unum in divinis, alterum in carnalibus." "Oportet tamen clericos vestes proprio congruentes ordini semper denferre," quare? "ut per decentiam habitus extrinseci morum honestatem intrinsecam nostendant." (sess. XIV. cp. VI. de Ref.) Profecto; index animi vestis est." (Card. Bona Mand. ad coelum cp. X. n. 5.) Animo convincuntur esse levi, saeculi desideriis foede mancipato, qui non erubescunt saeculi vanitates anhelare, in suis vestibus huic saeculo conformari. "Pedes in diversis ponunt: unum in divinis, alterum in carnalibus." O detestandam horum perfidiam, qui post nomen Christi militiae datum, cum mundo pacisci non verentur! O deplorandam temeritatem qua mundo, qui totus in maligno positus est, se denuo credunt! "Divisum est cor eorum, nunc interibunt" (Os. 10, 2). "Memores igitur estote uxoris Lot!" "Nemo mittens manum suam ad aratrum et respiciens retro, aptus est regno Dei." (Luc. 13, 32, — 9, 62).

Quid? An nihili facienda, expressa hac in re voluntas Matris Nostrae, Sanctae Ecclesiae Dei?4 "Oportet clericos vestes proprio congruentes ordini — ait Trident. l. c. "semper deferre" "Neque clerici Episcopi edicto contravenientes suam idcirco excusare "valent contumaciam, quod Tridentinum talaris vestis non meminerit; siquidem non ipsorum sed Episcopi judicio statuendum a Tridentino permittitur, quaenam vestis eorum ordini et dignitati conveniat." (P. Jos. Schneider Lectiones de vita et honest. cler. pg. 317). Cum citata dispositione mire conspirant omnia fere, quae post Tridentinum celebrata sunt, concilia. Brevitati consulentes, citamus nostram svn. Kijoviensem a. 1762: "Abusus e medio peritus tollentes, mandamus omnibus ac singulis ecclesiasticis perso-"nis, cujuscunque conditionis et dignitatis, sub poena a Nobis Episcopo imponenda, ut "tam domi quam foris, tam in Ecclesia quam extra, non alio quam clericali omnino "utantur habitu." Ad spiritum igitur vere ecclesiasticum excitandum et fovendum, ad Vestram, Fratres dignitatem tuendam — in Nostra Epistola Pastorali (Curr. V. a. 1891). Patrum nostrorum placita salubriter statuta renovavinus: reverendam vestem talarem scl. non solum in Ecclesia in ss. functionibus, sed et in schola, et publice et domi esse deferendam. Exceptionem permisimus tantummodo pro longioribus itineribus aut re oeconomica exe cenda. Quantopere funestum! Sunt tamen — quod sine gravi moerore loqui non possumus - sunt, qui et Nostram voluntatem parvipendunt, et disciplinam ecclesiasticam et Sponsae Christi auctoritatem spernunt. Non lateat eos monitum divinum: "Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit; qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt." (Rom. 13, 2). Audiant et aliud oraculum: "Et erit in die hostiae, visitabo super omnes, qui induti sunt veste peregrina." (Soph. 1, 8). Quod maxime nos dolet, hoc est: juniores etiam sacerdotes hac in re morem non gerere, qui nullam possunt pro se praetendere contrariam consuetudinem; sed ne consuetudo quidem quemlibet a lege observanda excusat, contra quam reclamat legitima Auctoritas. "Consuetudo sine veritate (non subnixa legitimis conditionibus) ait s. Cyprianus — vetustas erroris est"!

Carissimi mei Cooperatores in vinea Domini! "testis est mihi Deus, quomodo cupiam omnes vos in visceribus Jesu Christi" (Philip. 1, 8.) Christo, Capiti nostro per ss. canonum exactissimam observantiam nos tanquam membra conglutinatos esse oportet eoque magis, cum hostis infernalis in nos praesertim in his novissimis temporibus etiam inter agricolas et plebejos suam vertat rabiem. Christus Dominus vicit mundum, Ipse nos reddet invictos. Spernitur hodie quaevis auctoritas; nos spectaculum tacti mundo, exemplo inprimis obsedientiam omnibus insinuare debemus; vita clericorum, liber laicorum.

Tam has ob causas, quam ad conservandam ecclesiasticam disciplinam, cujus Nos custodes sumus, quam ad Vestrum, Venerabiles Fratres, bonum promovendum, quod maxime est Cordi Nostro, — denuo innovamus dictum statutum Nostrum ex a. 1891 (Curr. V. pg. 33. s.): omnes igitur personas ecclesiasticicas, Nostrae jurisdictioni subjectas, cum toto rigore obligamus ad vestem talarem tam in schola quam in Ecclesia, tam domi quam publice deferendam. Exceptio tantummodo in duobus memoratis supra casibus admittitur et quidem cum restrictione, ut sit vesti; nigri coloris et aliquantulum longior. Quo vero facilius contra immorigeros juxta ss. canonum sanctiones procedere possimus mo-

nemus in Domino, Adm. RR. Nostros Decanos, ut in actu visitationis suae hac de re quoque exquirant et Nos certiores reddant.

N. 695.

#### Wezwanie do składek

#### na restauracyę kościoła parafialnego w Cięszkowicach.

Wiadomo Czcigodnemu Duchowieństwu i Ukochanym Wiernym Naszei Dyecezvi, jak bolesny grom spadł roku zeszłego na parafie Cieszkowicka. Cieszyła sie ta parafia, gdy odpowiednio do tych wzniosłych słów: sursum corda! dźwignela się ku górze, dla ozdoby domu bożego, smukła wieża kościelna. Niedługo atoli trwała ta piekna i pobożna radość sere chrześcijańskich, bo w skutek wadliwej budowy nietylko sama ta wieża runeła, ale pociagneła jeszcze za soba do upadku cała frontowa cześć kościola i nawet obydwie boczne ściany jego mocno nadwerężyła. Dziś kościół Cięszkowicki przedstawia smutny obraz ruiny, a jest to świątynia starożytna, która według przechowanych dotad dokumentów król Kazimierz Wielki w r. 1336 poczał budować. Światynie zatem, która pod względem historycznym stanowi tak cenny zabytek, należałoby koniecznie ratować od zupełnego zniszczenia. Lecz czy sami parafianie Cieszkowiccy, stósunkowo nieliczni i do tego ubodzy, podołają temu zadaniu, chociażby ofiarności swojej nie kładli żadnej granicy? Nie - chyba że im wierni z calej Galicyj, a w pierwszym rzędzie z Dyecezyi Tarnowskiej pospieszą na pomoc swoją ofiarną dłonia. Tembardziej ta parafia zasługuje teraz na nasze współczacie, że tuż po smutnym wypadku z kościołem, dotkneło miejscowego duszpasterza nieszczeście nad wszelki wyraz bolesne, równające tego kapłana z cierpiącym Hiobem. Zdobądźmy się zatem na litość i okażmy milosierdzie tej parafii, ciężko nawiedzonej. Słynie oddawna w tym kościele obraz Pana Jezusa Miłosiernego, poświecony i darowany przez papieża Urbana VIII. w r. 1632 dwom kapłanom w Rzymie naówczas bawiącym. Najsłodszy Zbawiciel, który w tym kościele okazywał dotad swe milosierdzia ludziom, którzy do serca jego pukali, i nam nie odmówi czy za życia, czy w godzinę śmierci, boskiego swego miłosierdzia, jeżeli i my datkiem miłosiernym na łaskę Jego sobie zasłużymy, bo powiada: Błogosławieni milosierni, bo oni miłosierdzia dostąpią. Niech zatem każdy na wzór owej ubożuchnej wdowy ze swojego mienia ofiaruje co może na ten cel prawdziwie chrześcijański, Wielebne zaś Urzędy Parafialne przeszla uzbierane kwoty do Biskupiego Konsystorza.

N. 883.

#### Termin co do przedkładania fasyj. Przypomnienie.

Z c. k. Namiestnictwa. L. 11042. W myśl §. 2. rozporządzenia ministeryalnego z 20. stycznia 1890 (Dz. u. p. Nr. 7.) winien nowo instytuowany pleban,—o ile rości sobie

pretensyę do pobierania z funduszu religijnego uzupełnienia kongruy dla siebie lub dla systemizowanych pomocników kapłańskich — przedłożyć c. k. Namiestnictwu w ciągu dwóch miesięcy, wyjaw dochodów i wydatków swego beneficyum, lub, w razie niemożności przedłożenia wyjawu w tym terminie, prosić, czternaście dni przed upływem terminu, o przedłużenie tegoż.

C. k. Namiestnictwo, bacząc na dobro duchowieństwa, asygnuje zwykle, na wniosek tamtejszy, nowoinstytuowanym plebanom, nie wyczekując przedłożenia wyjawu, tymczasowe uzupelnienie kongruy w tej samej wysokości, w jakiej je pobierał poprze-

dnik i przypomina przytem obowiązek do zeznania dochodu beneficyalnego.

Zbyt często jednak zdarzają się wypadki, że księża nie przestrzegają oznaczonego terminu, i nie prosząc o przedłużenie tegoż, przedkładają wyjawy po upływie kilku miesiecy, a nawet po roku, od dnia kanonicznej instytucyi.

Uprasza się przeto Najprzewielebniejszy Konsystorz by zechciał wezwać podwiadne duchowieństwo, do ścisłego przestrzegania terminów, gdyż wedle ostatniego ustępu §. 12. powołanego rozp. minist. w razie nie złożenia wyjawu w terminie przepisanym będzie c. k. Namiestnictwo zmuszonem wstrzymać dalszą wypłatę asygnowanych plac.

Lwów, dnia 20 lutego 1894.

Za c. k. Namiestnika Liedl.

### Wykaz sprawionych rzeczy w kościołach i plebaniach Dekanatu WOJNICKIEGO.

- 1) **Dembno** (1889—1893). Ze składek: zrestaurowano organy 200 złr.; dwa obrusy na W. ołtarz, dwie alby, 14 puryfikat., 4 obrusy na balasy 50 złr. 59 ct.; feretron za 50 złr.; szafkę na feretron 60 złr.; sztandar biały 67 złr. 97 ct.; kielich 68 złr. 41 ct.; odzłocono obraz w ołtarzu 50 złr. Walenty Michalek 6 lichtarzy 54 złr. p. Kowalka i p. Sulek 2 obrusy na W. Ołtarz Kierownik szkoły p. Ziętkiewicz dwa dzwonki harm. 14 złr. Katarzyna Słupska 6 świec woskowych za 30 złr. X. proboszcz własnym kosztem odzłocił cyboryum, monstrancyę, sprawił kapę czarną, dywan na stopnie ołtarza, ambonę do przenoszenia, krzyż procesyonalny, pokrył ogrojec, sprawił 3 stuły fiol. 228 złr. 8. ct.
- Domostawice. (1876 1893). Sprawiono organy nowe, zreparowano organistówkę, zasypano dół przy kościele, urządzono drogę na cmentarz, sprawiono obrus na ołtarz i poduszkę pod mszał, cztery sukienki dla ministrantów, mszał, dywanik, 1 albę, 1 komżę, odnowiono feretron, zakupiono i zasadzono drzewa owocowe, zreparowano plebanię i budynki gospodarcze, sześć okien w kościele i w zakrystyi, przebudowano dwie stodoły, dano ośm ławek w kościele, kupiono kapę nową białą, sukno na ławki, dano schody kamienne ku kościołowi, drzwi z zakrystyi na cmentarz, przełożono posadzkę pod dzwonnicą, pokryto kościół i naprawiono kopułę,

sprawiono ambonę składaną na odpusty, krzyż dębowy z żelazną figurą, krzyż żelazny nad kropielnicę, dwa pulpity i ławkę do kościoła, naczyńka na olea św., dywany i zasłony na ołtarze, naprawiono dzwon, drzwi i okna w kościele, naprawiono kapy i dwa ornaty, zrobiono nową studnię, pozlocono kielich, posrebrzono turyb. i krzyż. — W ogóle parafianie wydali na kościół i budynki plebańskie 4175 złr. zaś X. pleban z własnych funduszów 1714 złr. — Razem 5889 złr.

- 3) Gwóździec. (1889—1893). Z dobrowolnych ofiar sprawiono: Turybularz za 14 złr. 31 ct.; dywan przed wielki ołtarz za 12 złr.; 6 lichtarzy na wielki ołtarz za 120 złr.; kapę białą za 60 złr.; kapę fioletową za 42 złr.; kapę czarną 32 złr. i naprawiono stare ornaty za 9 złr.; wyzłocono monstrancyę, kielich i relikwiarz 45 złr.; dzwonki harmonijne za 18 złr. 60 ct.; ornat czerwony za 52 złr. 60 ct.; tuwalnię białą za 31 złr.; ornat biały za 55 złr.; baldach nowy za 85 złr.; obrus nowy przed w ołtarz za 15 złr. 50 ct.; obrus nowy przed ołtarz N. M. Panny za 10 złr. Pleban dał wyzłocić puszkę za 18 złr.—Józef Kłusek gospodarz sprawił antependyum przed ołtarz N. M. Panny za 30 złr. Na restauracyę plebanii i zabudowań ekonomicznych wydano kwotę 450 złr. na to konkurencya złożyła 159 złr. 84 ct. resztę pokryło dobrowolnymi ofiarami parafian, częścią pleban z własnych funduszów.
- 4) Jadowniki. (1887—1893). Do kościoła: W drodze konkurencyi zrestaurowano dzwonnicę i dano nowy dach na kościele za 1000 złr. Z dobrowolnych składek parafian i plebana naprawiono organy kościelne za 160 złr.; odzłocono monstrancyę, puszkę i 3 kielichy za 120 złr.; sprawiono 6 nowych lichtarzy na wielki ołtarz za 120 złr.; sprawiono figurę N. Serca Pana J. za 60 złr.; figurę N. M. P. na maj za 30 złr.; sprawiono ornat czerwony za 80 złr.; 2 czarne ornaty za 60 złr.; 2 dalmatyki białe za 60 złr.; 2 sukienki na puszkę i 2 tuwalnie za 60 złr.; 2 feretrony za 160 złr.; 2 chorągwie za 120 złr.; 2 dywany za 80 złr.; nowy mszał za 25 złr.; nową ławkę obok wielkiego ołtarza za 20 złr.; bieliznę kościelną za 50 złr. Do plebanii: W drodze konkurencyi zrestaurowano plebanię za 1000 złr. do której dołożył pleban z własnych funduszów 200 złr.; zrestaurowano wikaryówkę 200 złr. Pleban własnym kosztem naprawił budynki gospodarcze i dał nowe ogrodzenia koło kościoła i ogrodów plebańskich za 600 złr. Nadto z dobrowolnych datków parafian i plebana zrestaurowano kościółek św. Anny na Bocheńcu i dano nowe mury koło kościółka za 1800 złr.
- 5) Jodłówka. (1888–1893). Kosztem plebana: ornat biały 35 złr.; mszał 25 złr. 60 ct.; trzy obrusy na ołtarz 25 złr.; naprawiono budynki gospodarcze. Ze składek odnowiono monstrancyę; sprawiono 10 lichtarzy na W. Ołtarz za 130 złr. (Państwo Oniczowie dali na ten cel 60 złr. pleban dołożył 70 ct.) p. Sikorska obrus i 6 puryfikaterzy Konkurencya wydała 186 złr. 7 ct. na zrestaurowanie budynków gospodarczych.
- 6) Olszyny. (1887—1893). Konkurencya wydała 371 złr. 30 ct. na zrestaurowanie plebanii i częściową naprawę okien i filarów przy wieży kościelnej 400 złr.

na zrestaur, budynków gospod, a 500 zlr. na zakupno pola pod nowy cmentarz: Ze składek dobrowolnych: kanony 14 złr.; komode do zakrystyi 30 złr.; katafalk 12 złr.; kielich srebrny 130 złr.; krzyż na procesye 20 złr.; figure Resurrectionis 32 złr.; choragiew krzyżowa 55 złr.; odzłocono kielich 15 złr.; albe 12 złr.; nowy dzwon 400 złr.; stule fioletowa 7 złr.; ornat biały 60 złr.; choragiew czarna 60 złr.; baldachim 134 złr. 30 ct.; turybularz 24 złr; kape czarna 60 złr.; latarnie ze szkłem kolor. 40 złr.; ornat biały 69 złr.; dzwonki harm. 12 złr.; odzłocono kielich 10 złr.; burse do chorych 7 złr.; kape fiolet, 74 złr., zrestaurowano ornaty stare 32 złr.; kape biała kupiono za 47 złr. 25 ct.; wyzłocono kielich srebrny za 14 złr. - Dary osób pojedyńczych: p. Jadwiga Wisłocka dywan przed W. Oltarz: Teresa Dolasińska 30 zlr.; p. Janina Jordanówna ornat fiolet.: ś. p. Józefa Boznańska ofiarowała na sprowadzenie z Paryża figury Serca Pana Jezusa 35 złr.: Ignacy Chrapusta na ten sam cel 70 złr.; pleban 35 złr. - X. Franciszek Czernecki albe: ś. p. Michał Maizner 70 złr. na figure M. B. z Lourdes; Gminy; Olszuny, Roztoka, Sukmanie i Gierowa złożyły 172 złr. 27 ct. na posadzke kamienna do drugiej połowy nawy kościelnej i do kapliczki pod chórem, na płytę do W. Ołtarza i na cztery progi; p. Katarzyna Apotekówna 20 zlr. na kupno ornatu białego; Piotr Bujak 50 zlr. a Piotr Wilga 5 złr. na kapę fiolet.; Ignacy Chrapusta 25 złr.; Michał Babiarski 6 złr.; Aniela Surdžuna 5 złr. – Wni Państwo Patronowie kościoła ofiarowali: 40 złr. na kape biała, 12 złr. na naczynia do chrztu św.; sprawili ornat biały; kanony na ołtarz Serca Jez. (ramki dorobił nauczyciel miejscowy p. Stanisław Biestek), krzyż do rak celebransa, odzłocili cyboryum i Monstrancye; przerobili i wyzlocili stary kielich srebrny; krucyfiks do przedsionka i drugi do zakrystyi i wiele innych drobniejszych rzeczy -- X. pleban własnym kosztem wymalował plebanie, naprawił budynki gospodarcze, ofiarował 265 złr. na nowy dzwon; sprawił nowy mszał, drugi żałobny i t. d.

7) Porqbka uszewska. Kosztem konkurencyi naprawiono i otynkowano fundamenta kościoła i nakryto je nowym daszkiem z gontów; obielono dzwonnice; pobito gontem dwie kaplice a reszte dachu kościelnego poprawiono; odrestaurowano plebanie zewnatrz; stodoly całe poszyto; postawiono na wikaryówce piec nowy, dano sufity i sprawiono dwa okna nowe; organistówkę całą poszyto, na co wydano 1218 złr. 50 ct. — Ze składek sprawiono lampiarz przed Sanctissimum za 51 złr. 45 ct.; lampiarz mniejszy przed ołtarz Matki Boskiej za 10 złr.; dwie nowe sukienki na puszkę za 37 złr. 21 ct,; dzwonki harmonijne 16 złr.; tuwalnie za 13 złr. 50 ct.; ornat biały za 60 złr. 62 ct.; stary ornat biały odnowiono za 51 zlr. 52 ct.; ornat fiolet. za 26 złr.; kape biała 58 złr.; kape czerwona za 61 złr. 75 ct.; naprawiono kape biała 8 złr. 85 ct.; turybularz za 25 złr.; trzy komże za 9 złr. 32 ct.; cztery komeżki dla ministrantów za 5 złr. 70 ct.; dwie poduszki aksamitne za 10 złr.; cztery pelerynki dla ministrantów za 7 złr.; cztery ampułki z tacką 1 złr. 70 ct.; naczyńka na Oleje św. do Chrztu 7 złr.; nowe serce do dzwonu i liny 3 złr. 80 ct.; trzy dywany na stopnie 51 złr.; instrumenta muzyczne 232 złr.; puszka nowa 40 złr.; dwa obrusy haftowane 18 złr.; trzy obrusy 10 złr.; kociołek nowy na wodę święconą 14 złr.; P. Helena Wróbel darowała obrus; X. Józef Głuc dwie palki ozdobne 2 złr.; ś. p. X. Dr. Jan Turlej darował mszał ozdobny i rytuał; p. Stanisława Sikorska dwa nakrycia na parapet i na tabernaculum; gmina Łoniowy sprawiła nową chorągiew za 92 złr.; gmina Łysagóra nową chorągiew za 90 złr. — razem ze składek i darów 1094 złr. 2 ct. — X. pleban sprawił swoim kosztem kapę fioletową za 40 złr.; dwie alby za 28 złr.; trzy stuły za 8 złr. 50 ct.; kielich nowy z kupą srebrną i takąż pateną za 60 złr.; kropielnicę miedzianą przy drzwiach kościelnych za 4 złr. 20 ct.; dwie poduszki na ołtarz za 7 złr.; ambonę przenośną za 8 złr.; zrestaurował kaplicę i pobił gontem 41 złr. 80 ct. — razem wydał z własnego 347 złr. 80 ct. — Ogółem wydano przez sześć lat 2660 złr. 32 ct.

- 8) Szczepanów. W r. 1893. Ze składek kupiono baldachim 110 zlr.; ornat czerwony 85 złr.; blelizny kościelnej za 30 złr.; naprawiono ornaty kosztem 29 złr. 75 ct.; sprawiono naczyńka na olea św. 7 złr. 50 ct; na plebanii uskuteczniono pomniejsze naprawy.
- Wierzchosławice. (1887-1893). Z dobrowolnych ofar: velum na puszkę 15 złr.; śp. Maciej Bugaj choragiew zieloną 57 złr.; wyzłocono 4 kielichy i 4 pateny 73 złr.; kanony duże na 2 oltarze 21 złr. 60 ct.; odzłocono 3 rama do obrazów ołtarzowych 45 złr.; dwie alby 28 złr.; 6 lichtarzy złoconych 50 złr. 40 ct.; Katarzyna Solak wdowa z Tarnowa obrus; Agnieszka Bogusionka z siostra, Anna z Wierzchosławic trzy haftowane duże obrusy i albe; Katarzyna Bakowna z Bogumiłowic albe; Katarzyna i Maryanna Bakowna z Bogumiłowic albe; Maryanna Dzierwianka z siostrą z Bogumiłowie dwa obrusy; Wiktorya Czeczotówna z siostra z Bogumiłowie dwa obrusy 60 zlr.; WP. Eilsnerowa ze Lwowa obrus, taśmę do dzwonka przy zakrystyi i poduszkę pod mszał; Róża 19 żywego różańca z Wierzchosławic obrus 20 złr., figurę Serca Pana Jezusa 47 złr., czerwony stary ornat przerobiony 33 złr., Harmonijne dzwonki 33 złr. i trzy konfesyonały 35 złr.; Ks. Ludwik Klepko komżę; Ks. Franciszek Sosin bursę do chorych i patenę odzłocił; Cały kościół olejno pomalowano 3000 złr.; Wielki Oltarz dębowy sprawiono 2000 złr.; Ks. kanonik Tylka 6 palek. - Z dobrowolnych ofiar sprawiono rzeczy za 5685 zlr. 75 ct. — W Bogumiłowicach: Tamtejsza gmina kaplicę murowaną uporządkowała, oltarz i przybory mszalne sprawiła, ziemię około kaplicy zrównała 250 złr. - X Józef Franczak proboszcz własnym kosztem: dwa ornaty białe, dwa kapturki fioletowe dla ministrantów, ornaty, manipularze itd. krzyż debowy misyjny; dranki debowe i ploty naprawił. Razem wydał na reparacye budynków gospod. 441 złr. 50 ct. – Kosztem konkurencyi: wikarówkę wewnątrz obito 46 złr.; organy zreparowano 122 złr. 60 ct.; nowe stajenki 118 złr. 20 ct.; naprawiono okna, piwnicę na organistówce 15 złr.; gontem pobito organistówkę i wikarówkę 107 złr. 60 ct.; naprawy pomniejsze na wikarówce 6 złr. 20 ct.; studnię 106 złr. — W kościelele: przeistoczono 7 okien kwadratowych odpowiednio do stylu kościoła, dwa nowe okna wybito w presbiteryum celem lepszego oświetlenia, całe wnętrze kościoła oczyszczono i pod malowanie przygotowano, boczne 2 dachy nad zakrystyami zniżono, blachą cynkową pokryto 2090 złr. 59 ct. - Wszystkieokna, (8) zaopatrzono w szkło katedralne a 9 okno główne w wielkim ołtarzu zaopatrzono w witraż z figurą Serca Pana Jezusa 1240 złr.; roboty zaś ciagle i zwożenie materyałów uskutecznili parafianie za darmo - Trupiar-

nię postawiono 300 złr.; cmentarz głogiem obsadzono 25 złr.; asekuracya kościoła i budynków przez 6 lat 198 złr. 12 ct. -- Konkurencya razem za 4375 złr. 36 ct.

10) Wojnicz. (1890-1893). Wyzlocono monstrancya za 150 złr. na co p. Karol Harlender offarował 100 złr. reszta ze składek; wyzlocono 2 puszki za 50 złr. i 4 kielichy za 80 złr. 60 ct.; krzyż do noszenia za 7 złr.; odnowiono kosztem Bractwa różańcowego Statue M. B. i krzyż do procesyi za 60 złr.; Karol Harlender sprawił statue M. B. z Lourdes za 100 złr., obraz Serca P. J. za 40 złr. i kape za 350 złr.; Agata Szelagowa obrus za 20 złr.; Kilarska obrus za 20 złr.; Pni Franciszka Jordanowa 6 obrusów płóciennych; zreparowano 9 ornatów, kape i 2 dalmatyki za 25 złr.; sprawiono tuwalnia za 65 złr., (40 złr. ze składek 25 złr. proboszcz dodał): P. Leon Jaworski dal wyzłocić kielich za 15 złr.; sprawiono 2 nowe lampiarze ze składek za 100 złr.; pani Bartmanowa sprawiła pod mszał i taśme do dzwonka przed zakrystya; poduszki pod mszał ofiarowały panie Trojnarska i Serednicka; otoczono cinentarz dobrze zniwelowany żelaznemi sztachetami kosztem konkurencyi, która złożyła 2989 złr. 63 ct. i kosztem Bractwa różańcowego, które ofiarowalo 499 złr. – Otynkowano i wymalowano kościół, zreparowano dach na kościele i na przysionkach kosztem 3992 złr. 42 ct.; na to wpłyneło: Legat ś. p. Karola Harlendra 1800 złr.; Anna Harlendrowa ofiarowała 200 złr.; Kazimierz Wajdowicz 100 złr.; hr. Jan Stadnicki 100 złr.; różni inni reszte. — Zreparowano organy z legatu sp. K. Harlendra za 188 zlr.-Otoczono cmentarz koło kościólka św. Leonarda z legatu śp. Tomasza Bodziocha kosztem 1000 złr. -X. Maciei Kosaczyński ofiarował na balasy przed w. oltarz 58 złr.; X. Kuźniarowicz Fr. ofiarował 2 dywany na stopnie oltarzy pobocznych. - Przelano dzwon pekniety kosztem dobrowolnych składek ze 234 złr. 96 ct. razem wydano 10032 złr. 80 ct. - Proboszcz naprawił budynki plebańskie i gospodarcze kosztem 428 złr. 85 ct.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 5 marca 1894.

IGNACY Biskup. X. Stanisław Walczyński Wikaryusz generalny, kanclerz.